## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 284. Mittwoch, den 27. November 1839.

Ungekommene Fremde vom 25. November.

herr Defonomie-Affeffor Bieciersfi aus Sielec, I. in ber großen Giche; Br. Kaufm, Urban aus Berlin, I. im Hotel de Vienne; Br. Landwirth Repmundt aus Gora, Sr. Land = und Stadt-Ger .= Rath Dbenheimer und Sr. Guteb. Schutz aus Meferit, Die herren Guteb. v. Chlapoweli aus Jurfowo, v. Morameli aus Oporowo und v. Roznowefi aus Manieczfi, I. in ber gold. Gans; Frau Guteb. Grafin v. Dabsta aus Roscielec, Frau Guteb. Grafin v. Plater aus Wollstein, Die orn. Guteb. v. Pftrofonefi aus Polen, v. Mielenofi aus Chwalibogowo, v. Pruett aus Dierofince, v. Gorgyneft aus Bieganin und v. Drwesft aus Czarny-Pigtfowo, I, im Hotel de Saxe; fr. handelom. Bornftein aus Liffa, Die Raufmanns-Frau Schmul aus Erin, I. im Gichborn; bie grn. Guteb. v. Giefieleft aus Chwalibogo= wo, v. Jowiecki aus Czarnufzfi und v. Bronifowefi aus Golejemfo, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Guteb. v. Biolecti aus Szoplowo, Sr. Partif. Domanefi aus Gnefen, I. im Hotel de Dresde; Br. Guteb. v. Goslinowski aus Labufgnet, f. im gold. Lowen; Sr. Kallenbach, Doct. ber Meb. und Gr. Kaufmann Mowes aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Sr. Guteb. v. Brzeganefi aus Golcin, I. in No. 215 Bilb. Platz; Br. Probst Laftfoweff aus Rogafen, Br. Pachter Remboweft aus Zurawita, Br. Defonom Zonfilewöfi aus Schrimm, I. in ben brei Sternen.

1) Die am 10. December 1820 gebos rene Marianna Kuroska und ber gewesene Gymnasial-Lehrer Maximilian Braun, haben mittelst gerichtlichen Shevertrages vom 27. September b. J., welcher Seitens ber Obervormunbschafts, Behörde ber

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Maryanna Kuroska dnia 10. Grudnia 1820 r. urodzona i JPan Maxymilian Braun, były nauczyciel przy tuteyszém Gymnazyum, kontraktem przedślubnym

Erfteren beftatigt worden ift, bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bf= fentlichen Reuntniß gebracht wird.

Pofen am 28. Oftober 1839.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

2) Der Mullermeifter Johann Gottlieb Fiedler hierfelbft und bie verw. Charlotte Di= fobe geb. henning, haben mittelft Chever= trages vom 29. Oftober 1839 bie Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur bf= fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen am 29. Oftober 1839.

Ronigi, Land = u. Stadtgericht.

3) Der Lehrer Abolph von Bubbenbrock zu Koronowo und das Fraulein Caroline Roftfowind bafelbft, haben mittelft Che= vertrages vom 21. Oktober 1839 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschlossen, welches hierdurch gur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg ben 31. Oftober 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Der Gutebefiger Thomas v. Drwes Bfi gu Starkowiec und bas Fraulein Un= tonina v. Chlapowefa, haben mittelft Chevertrages vom 5. Oftober 1839 die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierburch zu öffentlichen Rennt= nif gebracht wird.

Schroda den 23. Oftober 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

pod dniem 27. Września r. b. zawartym, który z strony władzy nadopiekóńczey nieletniey Kuroskiey potwierdzonym został, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 28. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Jan Bogumił Fiedler młynarz tuteyszy i Charlotte z Henningów owdowiała Nikode, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Października 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 29. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko - mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że nauczyciel Adolph Buddenbrock z Koronowa i Panna Karolina Rostkowius ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Października 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 31. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Tomasz Drwęski dziedzie Starkowca i Ur. Antonina Chłapowska Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Października 1839, wspólność maiątku wyłączyli.

Szroda, dnia 23. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Boictal: Citation. Es werben alle diejenigen, welche an die Umtofau, tion tes hier als Sulfebote und Excfutor angeftellt gewefenen August Graul aus feiner Dienftverwaltung bei bem unterzeichneten Gerichte irgend einen Unfpruch gu haben bermeinen, hierdurch vorgela= ben, ihre Unspruche in dem auf den 5. December c. Bormittags 10 Uhr im biefigen Gerichte = Locale vor bem herrn Land = und Stadtger. = Direfter Schmie= bide anftebenden Termine gur fpatern Ausführung anzumelden, widrigenfalls zu gewärtigen, daß fie ihrer Unspruche an die Raution fur verluftig erklart und bamit bloß an die Perfon des gedachten Raventen werden verwiesen werden.

Wongrowig, den 17. August 1839.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowey byłego tuteyszego woźnego i exekutora pomocnego Augusta Graul, z czasu sprawowania iego służbowego, iakiekolwiek pretensye mieć mogą, zapozywaią się ninieyszém, aby téż swe pretensye w terminie na dzień 5. Grudnia r. b. przed południem o godzinie rotéy w tuteyszym lokalu są. dowym przed W. Dyrektorem Ziemsko-mieyskim Schmiedicke wyznaczonym, do późnieyszego udowodnienia zameldowali, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż za pozbawionych swych pretensyi do téy kaucyi uznanemi zostaną, i z temiż tylko do osoby wspomnionego kawenta odesłanemi będą.

Wągrowiec, d. 17. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Zekanntmachung. Das Fraulein Michalina Stoc und der Rittergutsbesitzer Hetr Balthasar von Often zu Zerniki, haben durch den gerichtlichen Bertrag vom 11. Oktober d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, dies wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Mongrowif den 29. Oftober 1839. Rbuigt Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Ur. Michalina Stoc i Ur. Balcer Osten, dziedzic dóbr Żerniki, wyłączyli sądowym układem z dnia 11. Października t. r. wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Wągrowiec, d. 29. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

7) Bekanntmachung. Luf bem in ber hiefigen Stadt sub Do. 3. belegenen, fruher bem Benjamin Buchwald und beffen Chefrau Chriftiane geborene Schabe ge= horigen, im Monat Juli 1838 aber bein Tuchfabrifanten Samuel Streckenbach adjudicirten Grundstücke, fteht sub Rubrica III. Do. 1. des Sypothefenbuchs aus ber bom Borbefiger Samuel Buch. malb am 6. April 1815 ausgestellten Obligation ein Kapital von 100 Rthir. nebft 5 pCt. Binfen fur den Apothefer Gottlieb Beffel ex decreto vom 4. Marg 1822 eingetragen. Das über bas Ra; pital fprechende, obengenannte Inftrument nebft annectirten Sypothefenscheine vom 4. Marg 1822 ift verloren gegangen und deshalb bei Bertheilung ber Rauf= gelber bes Grundftucks fur baffelbe incl. Binfen im Betrage von 117 Rthir. 8 fgr. 9 pf. eine Spezial = Maffe angelegt wor= ben.

Ge wird nun vorbezeichnete Post und Special-Masse hiermit defentlich aufgebosten und werden alle diesenigen unbekannten Personen, welche als Eigenthümer, Erben, Eessionarien, Pfandinhaber oder sonst Berechtigte an die Spezial-Masse Ansprüche zu haben vermeinen, zu beren Anmeldung in dem am 2. März 1840 im Instruktionszimmer des hiesiegen Landund Stadtgerichts vor unserm Deputizten Assession Mechow anstehenden Termine unter der Warnung hiermit vorgelazben, daß sie im Falle ihres Ansbleibens mit allen dergleichen Ansprüchen werden

Obwieszczenie. Na nieruchomości w mieście tuteyszem pod No. 3 położonéy, dawniéy należącey się Benjaminowi Buchwald i malżonce tegoż Chrystyanie z domu Schade, a w miesiącu Lipca 1838 roku Samuelowi Strekkenbach przysądzonéy, stoi w hypotece w Rubr. III. pod No. 1 z ohligacyi dawnieyszego dziedzica, Samuela Buchwald z dnia 6. Kwietnia 1815 roku kapitał talarów 100 z prowizyą po pięć od sta dla aptekarza Bogumiła Wessel w skutek dekretu z dnia 4. Marca 1822 roku zapisany. - Instrument dopiero rzeczony, na kapitał ten brzmiący, zaginął wraz z przyłączonym mu wykazem hypotecznym z dnia 4. Marca 1822 roku, żaczem przy podziale pieniędzy kupna nieruchomości téy na rzecz owego kapitalu z prowizyami Tal. 117 sgr. 8 fen. 9 wynoszącego, massa specyalna założoną została.

Podaiąc tedy powyższą pozycyą i massę specyalną do publiczne wiadomości, wszystkie niewiadome osoby, które bądź iako właściciele, bądź iako spadkobiercy i cessyonaryusze, albo też z zastawu lub innego iakiegokolwiek źrzodła pretensye do teyże massy specyalney mieć sądzą, do zameldomania tych na termin przed naszym Delegowanym Assessorem Mechow, w izbie instrukcyine Sądu Ziemsko-mieyskiego tu w mieyscu na dzień 2. Marca 1840 wyznaczony, z tem zagrożeniem ninieyszem zapo-

pråklubirt und die Spezial-Masse an die nachgeseigten ausgefallenen Gläubiger resp. die Vorbesüger des Grundstücks wird ausgezahlt werden.

Offrowo am 15. Oftober 1839.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

8) Der Abolph v. Lączynski aus Biala, Gostyninschen Kreises, im Königreich Polen und die verwittwete Gräfin Rosalia v. Dambska geborne v. Poninska zu Koszcielec, haben mittelst Ehevertrages som 9ten August d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntznis gebracht wird.

Inomraclaw, am 21. Novbr. 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

9) Der handelsmann Lewin Samuel Cohn und die Dore, Tochter des verstorsbenen Joseph Gerson von hier, haben mittelst Ehevertrages vom 5. d. M. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraciam, am 22. Novbr. 1839. Ronigl. Land=und Stadtgericht.

10) Loittalvorladung. Ueber ben Machlaß der zu Ofief verstorbenen Anna v. Zafrzewöfa geb. v. Starzenöfa ift am 10. September c. ber erbschaftliche Liquis

zywamy, iż w razie nie zgłoszenia się ich, z wszelkiemi pretensyami prekludowane będą, a massa specyalna wierzycielom późniéy umieszczonym i do percepcyi nieprzyszłym, resp. dawnieyszym posiedzicielom nieruchomości powyż wyrażoney wypłaconą zostanie.

Ostrowo, dnia 15. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Adolf Łączyński z Biały, Gostynińskiego powiatu, w Królestwie Polskiem, i owdowiała Hrab. z Ponińskich Dąmbska, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Sierpnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 21. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że handlerz Lewin Samuel Cohn i Dorota córka zmarłego Józefa Gerson ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 5. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 22. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłéy w Osieku Ur. Anny z Starzeńskich Zakrzewskiey otworzono dnia 10. Września r. b. pro-

bationsprozeß eröffnet worden. Der Terzumin zur Anmelbung aller Ansprüche sieht am 7. Marz t. J. Bormittags um 10 Uhr vor den: Landz und Stadt-Gerichtes Math Herrn v. Ziegler im Partheienzimzmer des hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an daßsenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Roften am 19. November 1839. Ronigl. Land= und Stattgericht.

11) Bekanntmachung. Der Müller Stephan Wege zu Drägeschneidemühlt beabsichtigt auf einem von dem hiesigen Bürger Michael Nikolajewöki erkauften Theile, der links von der Straße, von hier nach Schönlanke belegenen sogenannten Kafernen-Werders eine Vockwindmühle anzulegen, und hat den Confens hierzu nachgesucht.

Auf Grund ber Bestimmungen bes allgemeinen Landrechts Theil II. Tit. XV. §. 229. et seq. und ber Bekanntmachung im Bromberger Amtsblatt pro 1837 Seite 274 werden alle diejenigen, welche sich dazu berechtigt glauben, hierburch ausgefordert, ihre Einsprüche gegen diese Anlage binnen 8 Wochen prässussischer Frist bei dem unterzeichneten Landeraths-Amte anzubringen.

cess spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 7. Marca 1840 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kościań, dnia 19. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Młynarz Szczepan Wege z młyna do rznięcia desek zwanego Draeger, zamierza na iednéy części gruntu od tuteyszego mieszczanina Michała Nikołajewskiego zakupionéy, idac ztad do Trzciańki na lewo położonéy, tak nazwanéy Kasernen-Werder wiatrak do melenia maki wystawić, dopraszając się na tokonsensu.

W myśl rozporządzenia prawa powszechnego kraiowego Cz. II. Tyt. XV. §. 229 i następnych, iako téż obwieszczenia w dzienniku Bydgoskim z roku 1837 na stronicy 274 obiętego, wzywa się ninieyszém wszystkich tych, którzyby mniemali mieć prawo do uczynienia opozycyi przeciw temu maiącemu nastąpić zakładowi, aby takowe w przeciągu ośmiu tygodni pod zagrożeniem preNach Berlauf dieser Zeit wird kein Wisberspruch angenommen, sondern event. der Consens zu der gedachten Anlage erstheilt werden.

Szarnifau ben 14. November 1839.

Ronigliches Landrathliches=Umt.

12) Publikandum. Im Termine ben 13. December c. fruh um 10 Uhr sollen in dem Gasthofe zum schwarzen Abler hierselbst verschiedene Gegenstände, als: Meubles, Betten und ansbere Wirthschaftssachen meistbietend gegen baare Bezahlung verkauft werden.

Birnbaum, ben 14. November 1839. Saager, v. C.

kluzyi podpisanemu Urzędowi Radzco - Ziemiańskiemu podali.

Ile że po upłynieniu czasu na żaden wniosek uważanym nie będzie, i owszem żądane zezwolenie do wystawienia wspomnionego wiatraka udzielonym zostanie.

Czarnkowo, dn. 14. Listop. 1839. Królewski Urząd Radzco-Ziemiański.

Obwieszczenie. W terminie dnia 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10téy maią w oberzy tuteyszy pod czarnym orłem rozmaite rzeczy, iako to: meble, pościel i inne sprzęty domowe, naywięcey daiącemu za gotówką być sprzedane.

Międzychód, d. 14. Listop. 1839. Haager, v. C.

- 13) Alls Verlobte empfehlen fich: Emma Mamroth. Dr. Hantke. Pofen ben 24. November 1839.
- 14) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Lehmann, ber wohler=
- 15) Eine Sendung der schönsten Stahlsedern, à Dab. 5, 7%, 10 und 15 ifgr. erhielt so eben aus London E. S. Mittler.
- 16) Ich benachrichtige biermit die Herren Kunstfreunde, daß ich eben eine Sendung neuer Kunstfachen erhalten habe. Johann Const. Zupansti, Markt No. 70.
- 17) Die Tuchhandlung von Joachim Mamroth, im hause bes hrn. Justigs Rommissarius Ogrodowicz, Breitestraße No. 20., empfiehlt ihr von der Frankfurter Messe und durch direkte Sendungen auf's Bollstandigste affortirte Lager von

Tuchen aller Urt, Huffan Bey, hercules, Imperial, Cort und Butsting zu Bein, kleidern in schönften und neuesten Mustern, Graint, hunthing Cloth zu Winterschen, Kasimirwesten, Mantelkragen, Unterfutterzeuge 2c. zu den billigsten Preisen, und bittet um geneigten Zuspruch.

18) Der geringe Werth und die umlaufenden großen Maffen fremder Goldmungen gegen Preußische Friedrichsb'or hat den Cours sener so fehr gedrückt, daß das Waarengeschäft nicht Nugen genug abgiebt, um Agio-Berluste, wie sie jest porkommen, tragen zu konnen; deshalb sehen wir und veranlaßt, öffentlich zu erklaren:

"baß wir jene fremden Goldmungen entweder felbst, oder durch die, mit ",bem Einziehen unserer Außenstande beschäftigten auswärtigen Sauser, nur "zum Berliner Cours annehmen konnen. Stettin den 28. November 1839.

Die Direktion der Pommerschen Provinzial= Die Direktion der neuen Stettiner Zucker=Siederei. Zucker=Siederei.

(gez.) B. G. Griebel. A. H. Eiggert. (gez.) Brumm. Ed. Theel. Simon & Comp. Rud. Chr. Griebel. Müller & Lupke. Joh. Lienau. Gottbammer & Schleich. Völker & Theune. Ferd. Brumm. G. E. Meister's Sohne. C. L. Wismann. Dreher & Herrwig Nachf. F. G. Rosenthal. Heinr. Schäffer. Genth & Galle. Ablau & Silling. A. B. T. Lubendorff. J. C. Schmidt. Ernst George Otto. E. L. Beethe. Runge & de la Barre. Earl Friedr. Siebe. B. Gäbeler. Sachse & Buchholz. Riedel & Jahn. Doebel & Eichhoff. August Wolff. Alb. Engelbrecht. C. F. Båvenzroth. Wachenhusen & Pruß Nachf. Gottschalk & Comp. Reiche & Müller.